## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 308. Freitag, den 25. December 1835.

Ungekommene Fremden vom 22. December.

herr Kaufm. Windmuller aus Pleschen, die hrn. Raufl. herz, Mofes und Camuel aus Schneidemubl, fr. Raufm. Dinner aus Pinne, I. in No. 124 Da= gazinftr.; fr. Guteb. v. Mlidi aus Dftrowo, I. in No. 26 Ballifchei; fr. Guteb. v. Zamadzfi aus Dziesmiorfi, Br. Guteb. Marfowsfi aus Balfzewo, Br. Pachter Klinsfi aus Blosfin, I. in No. 30 Ballischei; Sr. Apothefer Undres aus Rogasen, herr Apotheker Minuth aus Steffewo, fr. handelsmann Manaffe aus Schneide= muhl, I. in Do. 95 St. Adalbert; Sr. Guteb. v. Cofolowefi, Frau Guteb. v. Gfa: rynnsta aus Polen, Sr. Rreis = Steuereinnehmer Rrynftofowicz aus Schroba, herr Pachter Smetfoweffi aus Wroclamet, I. in Do. 391 Gerberftr.; Sr. Raufm. Lemn aus Liffa, Sr. Guteb. b. Jastowsti aus Pomarzany, Sr. Guteb. v. Sofolnicii aus Zuroftowo, fr. Guteb. v. Cforafzewelli aus Byfota, I. in Mo. 384 Gerber= ftrafe; fr. Guteb. v. Stablewelli aus Zalefie, fr. Guteb. v. Gulegydi aus Je. ziorek, hr. Raufm. Gulzer aus Frankfurt a. M., I. in No. 99 halbdorf; herr Raufm. Selle aus Birte, Sr. Raufm. Maron aus Berlin, Sr. Raufm. Groß aus Dbornit, Sr. Raufm. Samter aus But, I. in No. 20 St. Abalbert; Sr. Pachter hulewicz, hr. Partifulier Swinarsti aus Clopanowo, hr. Guteb. v. Wilczynofi aus Krzyzianowo, Sr. Guteb. v. Sforzewefi aus Ramieniec, Sr. Guteb. v. Regy= chowski aus Inlic, fr. Guteb. b. Bofcifzewski aus Przeflamo, fr. Guteb. v. Potworowelli aus Gola, I. in No. 394 Gerberftr.; Br. Guteb. v. Zielinefi aus Jaroslamiec, I. in No. 281 Breel. Str.; Sr. Guteb. v. Radzininefi aus Rybiento, Sr. Guteb. v. Rembowefi in Dusina, Sr. Juftig-Commiff. Rapfowefi aus Gnefen, I, in No. 1 St. Martin; fr. Plenipotent Partung aus Zions, fr. Pachter Ranski aus Gogolewo, Sr. Regiftrator Ret aus Samter, Sr. Guteb. b. Szaniedi aus Glogau, Sr. Guteb. v. Latomidi aus Dabrowfa, I. in Do. 165 Wilhelmeffrage.

- 1) Deffentliches Aufgebot. Auf den Antrag des Felix v. Laszezynöfi, als Besitzer des im Wreschener Kreise des Großberzogthums Posen belegenen ade-lichen Guts Chrostowo, werden alle diezienigen, welche als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand = und sonstige Briefs-Inhaber, oder aus irgend einem anderen Rechtsgrunde auf die nachstehend benannten, verloren gegangenen Documente:
  - 1) die durch beit Joseph v. Werbno Las fzezyński in Warschau am 4. Jas nuar 1804 über ein Darlehn von 25,000 Athl. dem Banquier Ihig Jacob Flatau ausgestellte Hypothes kens Obligation,
  - 2) die Cessions-Urfunde d. d. Warschau den 3. Oktober 1804, mittelst deren der 2c. Igig Jacob Flatau die vorstehend angegebene Summe an den Major Franz von Ryx abgetreten,
  - 3) die durch ben Joseph von Werbno Laszegnösti in Warschau am Joseph von Juli 1804 über ein Darlehn von 12,000 Athle. für den Anton von Kolacznösti errichtete Hypothetens Obligation,
  - 4) bie Ceffiond-Urkunde d. d. Warschau ben 24sten Oktober 1804, mittelst beren ber Anton v. Kolaczynski die worstehenden 12,000 Athle. dem Banquier Ihig Jacob Flatau ces dirt,
  - 5) bie Ceffion d. d. Barfchau ben 14. Juni 1805, womit ber Banquier

Zwołanie publiczne. Na wniosek Ur. Felixa Łaszczyńskiego, iako właściciela dóbr Chróstowa w powiecie Wrzesińskim, Wielkiem Xięstwie Poznańskiem położonych, wzywaią się wszyscy ci, którzy iżko właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni i inni, lub z iakiego innego źródła prawnego, pretensye do niżey wymienionych dokumentów zaginionych:

 do obligacyi hypotecznéy przez Józefa z Werbna Łaszczyńskiego w Warszawie na dniu 4tym Stycznia 1804 r. na dług 25000 Tal. bankierowi Itzigowi Jakóbowi Flatau wystawioney,

do cessyi d. d. Warszawa dnia
 Października 1804 r., którą rzeczony Itzig Jakób Flatau summy powyż wyrażoney Maiorowi Franciszkowi Ryx ustąpił,

3) do obligacyi hypotecznéy przez Józefa z Werbna Łaszczyńskiego w Warszzwie dnia 30. Lipca 1804 r. na dług 12,000 Tal. dla Antoniego Kołaczyńskiego zeznaney,

4) do cessyi d. d. Warszawa d. 24.
Października 1804 r., którą Antoni Kołaczyński summy powyższey 12,000 Tal. bankierowi Itzigowi Jakóbowi Flatau ustąpił,

5) do cessyi d. d. Warszawa d. 14. Czerwca 1805 r., którą bankier Ihig Jacob Flatau biese lektere Summe dem Major Franz v. App abgetreten

- 6) ben Hypotheken-Recognitionsschein, d. d. Posen ben 19. Juli 1805, über beide, für den Major Franz v. Myr auf Chröstowo Rub. III. sub No. 1 und 2 eingetragenen Kapitale von resp. 25,000 Athlr. und 12,000 Athlr., und
- 7) ben für ben ze. Igig Jacob Flatan über die Summe von 25,000 Mtl. unterm 16. Februar 1804 ausgesfellten Hypotheken = Recognitions= Schein,

Authority of Renderators

Ansprüche zu haben vermeinen, ad terminum ben i 8 ten Januar i 836, Wormittags 10 Uhr, vor dem Deputirten, Referendarlus Jung, mit der Aufforderung vorgeladen, entweder in Perfon oder durch einen gesetzlich zulässisch, mit Information und Bollmacht versehenen Mandatar — wozu ihnen die hiesische Justiz-Kommissarien Moritz, Hünke und Salbach vorgeschlagen werden — zu erscheinen.

Die Ausbleibenben haben zu gewärfigen, daß sie mit ihren etwanigen Ansprüchen präkludirt werden, und ihnen dieserhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt wird.

Posen, am 16. Sept. 1835. Königl. Ober = Landesgericht. Erste Ubtheilung. Itzig Jakób Flatau summę tęż na Majora Franciszka Ryx zlał,

6) do hypotecznego wykazu rekognicyinego d. d. Poznań d. 19.
Lipca 1805 r., na obadwa kapitały, 25,000 Tal. i 12,000
Tal. na Chróstowie w Rubr. III,
resp. pod No 1. i 2. dla Majora
Franciszka Ryx zapiasne, wydanego, i

 do hypotecznego wykazu rekognicyinego na dniu 16. Lutego 1804 r. dla Itziga Jakóba Flatau na summę 25,000 Tal. wy-

stawionego,

mieć mniemaią, na termin, na dzień 18. Stycznia 1836 r. o godzinie 10téy przed poludniem, przed Deputowanym Referendaryszem Jung wyznaczony, z tém zaleceniem, ażeby się osobiście lub też przez prawnie dozwolonych w informacyą i pełnomocnictwo opatrzonych Mandataryuszów — na których im tuteyszych Kommissarzów Sprawiedliwości Moryca, Húnke i Salbacha proponuiemy — zgłosili.

Niestawaiący niech się spodziewaią, że z pretensyami swemi prekludowani zostaną, i że im wieczne milczenie w téy mierze nakazane będzie.

Poznań, dnia 16. Września 1835. Król. Sąd Główny Ziemiański, Wydział pierwszy.

Petromeity and The Land States of the contract of

2) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Pofen.

Das bem Buchbinder Johann Philipp Lehmann gehörige, hieselbst sub No. 288 und 289 in der Schloßstraße belegene Grundstück, abgeschätzt auf 13103 Athl. 15 sgr. 11 pf. zufolge der, nebst Hyposthesenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare soll nicht in dem durch das Subhastations patent vom 17. August auf den 1. April 1836 angesetzten Termin, sondern am 1sten Juli 1836, Bormittags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Dofen, ben 3. Dezember 1835.

Roniglich Preug. Land, und Stadtgericht.

3) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Posen.

Das in Goryn sub No. 43, jest 60, gelegene, bem Casimir Kobielski zugehb, rige Grundstück, abgeschätzt auf 427 Atl, zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe soll am 12. April 1836 Vormittags 10 Uhr an ordeutlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość introligatorowi Janowi Filipowi Lehmann należąca, tu w Poznaniu na ulicy Zamkowéy pod No. 288 i 289. sytuowana, oszacowana na 13,103 Tal. 15 sgr. 11 fen. wedle taxy mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być nie na dniu 1. Kwietnia 1836. iak w patencie subhastacyjnym z dnia 17. Lipca powiedziano, lecz tylko dnia 1. Lipca 1836. przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedane.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość w Górczynie pod No. 43. teraz 60. położona, Kazimierzowi Kobielskiemu należąca, oszacowana na 427 Tal. wedle taxy mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12go K wietnia 1836. przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana. 4) Mothwendiger Vertauf. Land= und Stadtgericht gu Bromberg.

Das den Fleischermeister Wolfsichen Erben zugehörige, hieselbst in der Friesdricksfraße sub No. 21 gelegene Grundsstück nebst einer Netz-Wiese, abgeschätzt auf 1222 Athlr. 19 fgr. 1 pf. zufolge der nebst Hypothekenschein in der Regisstratur einzusenden Tare, foll am 6 ten April 1836, Wormittags um 9 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhasirt werden.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Fleischergeselle August Ferdinand Wolff wird bierzu öffentlich vorgeladen.

Bromberg, den i. Dezemb. 1835. 1 Ronigl. Preuß. Land, und Stadtgericht.

5) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Schneibemubl.

Das im Chodziesner Kreise in ber Stadt Margonin sub No. 42 belegene Wohnhaus und Garten, abgeschätzt auf 261 Athle. 10 Sgr. zufolge der, nebst Hypothefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe soll am 12. April 1836 Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle resubpassirt werden.

Schneibemufl, ben 30. Novbr. 1835.

Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Bydgoszczy.

Posiadłość do sukcessorów rzeznika Wolff należąca, tu w ulicy Frydrychowskie pod No. 21. położona, wraz z łąką Notecną, oszacowana na 1222 Tal. 19 sgr. 1 fen. wedle taxy mogące być przeyrzane wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze ma być dnia 6. Kwietnia 1836. przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowem sprzedana.

Niewiadomy z pobytu rzezniczek August Ferdynand Wolff zapozywa się ninieyszém publicznie.

Bydgoszcz, dn. 1. Grudnia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Pile.

Domostwo wraz z ogrodem w mieście Margoninie powiatu Chodzieskiego pod liczbą 42. położone, oszacowane na 261 Tal. 10 sgr. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być d nia 12. K wietnia 1836. przed południem o godzinie gtey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Pila, dnia 30. Listopada 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Fraustaht.

Die bem Friedrich Georg Seiler gehörige, sub Nro. 23 in Mittel-Gegersdorf
belegene Häußlerstelle, abgeschäßt auf 110 Athle. zufolge ber, nehst Inpothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe soll im Biefungstermine am 8 ten April 1836, Vormittags 9 Uhr, an ordentlicher Gerichtästelle subhastirt werden. — Alse
unbekannten Real-Prätenbenten werden
aufgeboten, sich bei Vermeldung der Präklusson spätestens in diesem Termine zu
melden.

7) Clothwendiger Derfauf. Land = und Stadt- Gericht gu

Bydgoszez, dn. 1. Grudnis 1835.

sie ninicysaem publicanie.

Mercschen.
Das hieselbst sub No. 240 belegene, bem Johann Rembomöki gehörige Grundsstück, abgeschätzt auf 213 Athtr. zufolge der, nehft Hypothekenschein und Bedinsung en, in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 21 ten Mårz 1836. Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gesrichtöstelle subhastirt werden. Alle unbestannten Real, Prätendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Präklussion spätestens in diesem Termine zu melben.

Wreschen, ben 21. Oftober 1835.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

SądZiemsko-mieyski w Wscho wie.

Gospodarstwo chałupnicze Fryderyka Jerzego Seiler pod No. 23. w
Dębowey Łęce średniey położone,
oszacowane na 110 Tal. wedle taxy,
mogącey być przeyrzaney wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w
registraturze, ma hyć w terminie do
lieytacyi, na dniu 8 go K wietnia
11836: przed południem o godzinie
9tey w mieyscu posiedzeń zwykłych
sądowych sprzedane.

Wszyscy, niewiadomi protendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-Mieyski w Wrześni:

Gospodarstwo tu pod liczbą 240. położone, Janowi Rembowskiemu własne, oszacowane na 213 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. Marca 1836. przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Września, dnia 21. Paźdz. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Wreschen.

Das Erbpachts-Vorwerk Skarboszewo, bem Franz Lukomski gehörig, abgeschätzt auf 2113 Rthlr. 3 Sgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe, soll im fortgesetzten Vietungstermine am 23ten März 1836 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhaftirt werden. Wie unbekannten Kealprätendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung ber Präklusion spätestens in diesem Termine zu melden.

Wreschen, ben 29. Oftober 1835.

Ronigl. Preuf. gand= und Stabtgericht.

ventsildu

9) Die Frau von Rozlowska Theresia geborne von Taszarska, welche am 21. September 1811. geboren und sich wäherend des Lebens ihres Vaters verheirathet, bat mit ihrem Shegatten, dem Herri Johann v. Rozlowski zu Mrowiniec, mitztelst Vertrages vom 2. November 1835. fortan, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wirt.

Wongrowiec, am 20. Novbr. 1835. Konigl. Preuß. Land = und Stabtgericht. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-Mieyski
w Wrześni.

Folwark wieczysto - dzierzawny Skarboszewo do Ur. Franciszka Łukomskiego należący, oszacowany na 2113 Tal. 3 sgr. wedle taxy, mogąceży być przeyrzaneży wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszeży licytacyi na dniu 23. Marca 1836. przed południem o godzinie 10téy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem przekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Września, dnia 29 Paźdz. 1835 Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Teresa z Taszarskich Kozłowska, na dniu 21. Września 1811. urod. i za życia oyca za mąż poszła, kontraktem z dnia 2. Listopada r. b. swym małżonkiem Ur. Janem Kozłowskim, na dalszy czas wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wagrowiec, d. 20. Listop. 1835

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski, 10) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Rawicz.

Das dem ehemaligen Kammerer Riesfter zugehörige, zu Sarne im Kröbener Kreise sub Nro. 150. belegene Haus, abgeschätzt auf 628 Athlr. 5 fgr. zusolge der, nebst Hypothekenschein im Bureau III. einzusehenden Taxe, soll am 30. Januar 1836. Vormittags io Uhr an ordentlicher Gerichts-Stelle subhassirt werden.

11) Der Chirutgus Wilhelm heinrich Rothe zu Unruhstadt, und die verwittwete Hauptmann v. Lettow geborne Philippine Albertine Ida Schneider, haben mittelst Schevertrages vom 25. Mai d. I. die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bollftein, am 22. November 1835. Ronigl. Preuß. Land = und Ctabt= gericht.

Mierski

Sąd Ziemsko-Mieyski w Rawiczu.

Należący do byłego Kamelarza dom w Sarnowie w powiecie Krobskim pod No. 150. sytuowany, oszacowany na 628 Tal. 5 sgr. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz wykazem hypotecznym w biórze III., ma być dnia 30. Stycznia 1836. przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wilhelm Henryk Rothe chirurg mieyski w Kargowie (Unruhstadt) i Filipina Albertyna Ida z Szneiderów owdowiała Kapitanowa Lettow kontraktem przedślubnym z dnia 25. Maia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, co się ninieyszém do publicznéy wiadomości podaie.

Wolsztyn, d. 22. Listopada 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Wolfe, Füchfe, Marder, Wiesel- und Mäusearten, Maulwurfe, Hamster, Fischottern u. andere schädliche Säugethiere, Wögel, Fische und Reptilien zu großer Belustigung. 3 Athle.

gerrant fire. An on Strong 1835. Krol Pruski Say Listop 1836.

dan e ches front de and

necessary along thing mele exelle